## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

14. Donnerstag, den 16. Januar 1845.

Angekommene Fremde vom 14. Januar.

Sr. Birthich .- Infp. Chelmidi a. Gora, Die Grn. Raufl. Debgidi a. Schrimm, Bolf Mofes aus Brefchen, die grn. Guteb. Rirfdffein aus Gfrappno, Jeste aus Strzeczyco, I. im Hotel de Paris; Br. Guteb. v. Raminefi aus Bojanice, Fran-Guteb. Brownsford aus Borgejewice, Sr. Raufm. Meyer aus But, I. im ichwargen Abler; Die Brn. Guteb. Rudnicki aus Neukrauffig, Dobne a. Kranzig, I. im Hotel de Saxe; fr. herrichafteb. Graf Ladi und gr. Commiff. v. Roftedi a. Pofadowo, die hrn. Raufl. Sarbau aus Berlin, Ralifch und Reisner a. Schrimm, I. im Hotel de Rome; Die grn. Kaufl. Burtheim a. Breslau, Bolffohn a. Schrimm, Sann= fowicz, Kleczewefi und Rofenthal aus Golin, Sr. Guteb. London aus Miaftfowo, I. im Gichfrang; Die grn. Guteb. b. Taczanowefi aus Chornn, b. Deffereti aus Gofton, v. Mofzegenelli aus Biatrowo, Pawlowelli aus Clomegon, fr. Commiff. Janifzewell aus Bafglowo, I. im Bagar: Sr. Freih. v. Sellborf, Dbrifflieut. u. 2. Comm. v. Pofen, fr. Dr. Grufgeweli aus Barfchau, Die frn. Guteb. v. Graboweli ous Topoli, v. Gorgenefi a. Mitafince, v. Pranftanowefi a. Jarocin, v. Zuchlinefi a. Begierfi, v. Rofzutefi a. Bargowo, I. im Hotel de Baviere; Die Grn. Guteb. v. Dobiejewefi aus Cerefwica, Subner und Sr. Commiff. v. Rutfowefi aus Birte, Dr. Landichafterath v. Befiereti aus Dapachanie, Sr. Fabrifverw. Lindemann aus Magbeburg, I. im Hotel de Berlin; die hrn. Kauff. Freund und hamburger aus Schmiegel, Bertowefi aus Robafow, Aronfohn aus Filebne, I. im Gichborn.

of Carrier is Carleagt but) witch amortyzacya deligineriusugo with algebra property and an expectation of the control of the c

hat, may firely then teleprotein the hajeres, oras del moute marghing

and rilly bug na sia of Congress to obe

And the same restriction of the

1) Bekanntmachung. Auf bem im Pleschener Kreise belegenen Gute Tursto haften sub Rubr. III. No. 27. 16950 Rthlr. 12 gute Groschen ober 101,703 Gulben polnisch auf Grund ber gerichtlichen Obligation bes Ignatz v. Suchorzes wösti vom 26. und 27. Juni 1801. für Mathias von Koszutöti eingetragen ex decreto vom 14. Juli desselben Jahres. Dieselbe Post haftet sub Rubr. III. No. 8. auf dem im Pleschner Kreise bestegenen Gute Kajewo.

Das über biefe Poft lautende Docu= ment gebilbet aus

- 1) bem am 6. August 1801. über bie Eintragung auf Groß= und Klein= Tureto, Cicele, Rajewo, und Co-lonie Bogustawic ertheilten Rescognitionsscheine,
- 2) ber gerichtlichen Schuldverschreibung bes Ignat von Suchorzewsti über 70,703 Gulben polnisch, d. d. Pos sen ben 26. Juni 1801;
- 3) ber gerichtlichen Schuldverschreis bung bes Ignag v. Suchorzewski über 31,000 Gulden d. d. Posen ben 27. Juni 1801.,

ift verloren gegangen.

Auf den Antrag bes jesigen Inhabers ber Post, welcher die Amortisation bies ses Dokuments beantragt hat, werden alle diejenigen, welche an die Post Rubr. III. No. 27. Tursto und Rubr. III. No. 8. Kajewo, so wie an das über dies selbe ausgestellte oben beschriebene Ins

Obwieszczenie. Na dobrach Tursko, w powiecie Pleszewskim położonych, zahypotekowane są w Rubryce III. Nr. 27. 16,950 tal. 12 dgr. czyli 101,703 złotych polskich, na mocy obligacyi sądowej Ignacego Suchorzewskiego z dnia 26. i 27. Czerwca r. 1801. w skutek rozrządzenia z dnia 14. Lipca roku tegoż dla Macieja Koszutskiego. Summa niniejsza jest także na dobrach Kajewo, w powiecie Pleszewskim położonych, w Rubryce III. Nr. 8. zabezpieczoną.

Dokument względem summy pomienionej wydany, składający się:

dem zaintabulowania na dobrach Wielkie i Małe Tursko, Cieśle, Kajewo i kolonii Bogusławic na dniu 6. Sierpnia r. 1801. wydanego,

2) z obligacyi sądowej Ignacego Suchorzewskiego na 70,763 złotych polskich d.d. Poznań, dnia 26. Czerwca r. 1801.,

3) z obligacyi sądowej Ignacego Suchorzewskiego na 31,000 złotych polskich d.d. Poznań, dnia 27. Czerwca r. 1801.,

zaginął.

Na wniosek teraźniejszego właściciela rzeczonej summy, który o amortyzacyą dokumentu tego wniosł, wzywają się wszyscy, którzy dosumomy w Rubryce III. Nr. 27. dóbr Turska i w Rubryce III. Nr. 8. dóbr Kajewa, oraz dokumentu na takową

strument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder sonstige Briefsinhaber Ansprüche haben, aufgefordert, dieselben in dem am 29. Januar 1845. fruh um 10 Uhr vor dem Referendarius Mitztelstädt in unserm Infrustionszimmer anstehenden Termine vorgeladen, wis drigenfalls sie mit denselben pracludirt, das Instrument amortisirt, und für den Gläubiger ein neues Instrument ausge, fertigt werden wird.

Pofen, ben 10. Oftober 1844.

Konigl. Ober Randes Gericht, I. Abtheilung.

2) Es wird hierdurch bekonnt gemacht, daß die Wilhelmine Elife v. Blociszewska, geborne Schlen, mit ihrem Chemanne, dem Guts - Pachter Thomas von Blocissewski in der Verhandlung vom 2.d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erswerbes ausgeschlossen hat.

Posen, den 10. December 1844. Ronigl. Ober-Landes-Gericht; II. Abtheilung.

3) Der Fleischermeister Nathan Weber und die Jette Weitz, haben mittelft Chebertrages vom 28. November 1844. Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 6. December 1844. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

dula 27. Listonuda 1865, in

wydanego powyżej opisanego, jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicyluh dzierzyciele pretensye mają, aby takowe w terminie na dzień 29. Stycznia r. 1845. zrana o godzinie 10. w naszej sali instrukcyjnej przed Ur. Mittelstaedtem, Referendaryuszem Sądu Nzdziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną, dokument umorzony i dla wierzyciela nowy dokument wydanym bęzie.

Poznań, dn. 10. Października 1844. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, iż Wilhelmina Elźbieta Błociszewska z domu Schley i małżonek jej. Tomasz Błociszewski, na dniu 2. b. m. wspólność majątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 10. Grudnia 1844. Król. Sąd Nadziemiański; II. Wydziału.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Nathan Weber, rzeźniki Jeta Weitz, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Listopada 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 6. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 2) Proklama. Die Dokumente über folgende eingetragene und bezahlte

Poften find berloren gegangen :

1) die notarielle Urfunde bes Joske Hirsch Graupe vom 22. Oftober 1824. und 26. Februar 1827., aus welcher für den Handelsmann Sandel Hirsch Eulenburg in Wriezen 485 Mthlr. nebst Zinsen auf dem Grund, stüde Birnbaum Nr. 199. Rubr. III. Nr. 2. Vol. 35. pag 337. bes Michael Jacob Zirfer, ex decreto vom 19. April 1827.,

- 2) die gerichtliche Urfunde vom 10. September 1829., durch welche berLohgerber Kausmann in Birnbaum,
  wegen 50 Athle. und Zinsen, auf
  das Zehrgeld der Wittwe Johanna
  Dorothea Mährieg geb. Wutte von
  jährlich 20 Athle. immittirt wors
  den, und welches für sie aus dem
  Erbvergleiche vom 5. Juni 1824.
  auf dem Grundstücke Birnbaum Nr.
  85. Rubr. II. Nr. 6. Vol. 33.
  pag. 289. des Bäcker hesse, ex
  decreto vom 2. Mai 1825. resp.
  vom 28. September 1829.,
  - 3) die gerichtliche Berhandlung vom 29. August 1804. mit Simon Bausmann, auf welche für seine Ehefrau Sina geb. Bendix, auf seinem Grundsstücke Birnbaum Nr. 55. Vol. 32. pag. 577. Rubr. III. Nr. 7. 1650 Rthtr. ex decreto vom 27. Oktober 1805. ingrossirt ist,

Proclama. Dokumenta następujących zapisanych i zapłaconych wierzytelności zaginęły:

- i) dokument notaryacki Joski Hirsza Graupy z dnia 22. Października 1824. r. i 26. Lutego 1827 r., z którego dla kupca Sandel Hirsz Eulenburg z Wriecen 485 tal. z prowizyą na nieruchomości Michała Jakóba Zirker w Międzychodzie Nr. 199. Bubr. III. Nr. 2. Vol. 35. pag. 337. ex decreto z dnia 19. Kwietnia 1827. r.,
- dokument sądowy z dnia 10.
  Września 1829, r., z którego
  garbarz Kaufmann w Międzychodzie względem 50 tal. i prowizyą, nawiatyk wdowy Joanny
  Doroty Nehrieg z Wutków wynoszący rocznie 20 tal. immittowany został, i który dla niej
  z działów z dnia 5. Czerwca
  1824, r. na nieruchomości piekarza Hessy w Międzychodzie
  Nr. 85. Rubrica II. Nr. 6. Vol.
  33. pag. 289. ex decreto z dnia
  2. Ma a 1825. r. resp. z dnia
  28. Września 1829, r.,
  - Baumann z dnia 29. Sierpnia 1804. r., na którym dla jego żony Siny z Bendyxów na jego nieruchomości w Międzychodzie Nr. 55. Vol. 32. pag. 577. Rubr. III. Nr. 7. 1650 tal. ex decreto z dnia 27. Listopada 1805, r. jest ingrossowano.

Folgende eingetragene Posten find bez gablt und follen gelbicht werden. Die barüber lautenden Dokumente aber und die Quittungen ber Glaubiger konnen nicht beschafft werden.

- 4) 250 Athle., welche auf Grund der Obligation vom 1. December 1802 für die Handlung Gebrüder Lewy zu Landsberg a. W. auf dem Grund, stücke Birnbaum Nr. 55. Vol. 32. pag. 577. Rubr. III. Nr. 2. ex decreto vom 1. December 1802.,
- 5) 180 Athle. Gold, welche für die verehelichte Schwabach geb. Riefel Igig als Illaten, ohne Bezeichnung der Urfunde ober bes Ingroffations= Defrets daselbst Rubr. III. Nr. 5.,
- 6) 300 Athle., welche auf Grund ber gerichtlichen Verschreibung vom 11. Februar 1805. für Carl August Meissner, ex decreto vom 11. Juni 1805. baselbst Rubr. III. Nr. 8.
- 7) 125 Rthlr. 22 Sgr. 3 Pf., welche protestativisch fur ben Gabriel hirsch zu Schwerin, ex decreto vom 5. August 1805. baselbst Rubr. III. Dr. 9. ohne Bezeichnung bes Dostuments,

8) 200 Athlir. nebst 6 Procent Zinsen, welche als rudftandige Kaufgelder für Simon Moses Baumann aus bem Bertrage mir Joseph Jose vom 6. Januar 1803. am 26. Mai 1799. auf bem Joseschen Grunds

Następujące zapisane wierzytelności są zapłacone i mają bydź wymazane, lecz nanie brzmiące dokumenta i kwity wierzycieli nie mogą bydź dostawione:

- 4) 250 tal., które na fundamencie obligacy i z dnia 1. Grudnia 1802.
  r. dla handlu braci Lewyn w Landsbergu n. W. na nieruchomości w Międzychodzie Nr 55. Vol. 32. pag. 577. Rubr. 1II. Nr. 2 ex decreto z dnia 1. Grudnia 1802. r.,
- 5) 180 tal. w złocie, które dla zamęźnéj Szwabach, urodzonéj Rikel Itzig, jako illata bez oznaczenia dokumentu lub też dekretu ingrossacyjnego tamże Rubr, III. Nr. 5.,
- 6) 300 tal., które na fundamencie zapisu sądowego z dnia t i. Lutego 1805. r. dla Karola Augusta Meissner, ex decreto z dnia 1 i. Czerwca 1805. r. tamże Rubr. III. Nr. 8.,
- 7) 125 tal. 22 sgr. 3 fen., jako protestacya dla Gabryela Hirsza w Skwierzynie ex decreto z duia 5. Sierpnia 1805. r. tamże Rubr. III Nr. 9. bez oznaczenia dokumentu.
- 8) 200 tal. z prowizyą po 6 od sta, które jako zaległość z ceny kupna dla Szymona Mojżesza Baumann z umowy z dnia 6. Stycznia 1803. r. z Józefem Joske na dniu 26. Maja 1799. r. na nie-

ftude Birnbaum Nr. 145. Vol. 34. pag. 349. Rubr. III, Nr. 3. eins getragen, am 14. August 1804. an ben Kaufmann Gabriel hirsch zu Schwerin gerichtlich cedirt und am 22. August 1804. subingrossirt find.

Alle diejenigen, welche an vorbeschriesbenen 8 Posten und die darüber ausgessiellten Instrumente als Eigenthümer, Erben, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefdinhaber, oder wer in ihre Rechte getreten ist, werden hierdurch aufgefordert, ihre Rechte indem am 26. März 1845. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Ober, Landes Gerichts Alfessor Leonhard anberaumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie damit präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers den wird.

Birnbaum, ben 19. September 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Der Gangbauer Bincent Meyer aus Bijchen und die unverechelichte Uppolonia Fleischer aus Rutschkau haben mittelft Shevertrages vom 20. November b. J. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen

Renntniß gebracht wird.

Mejerit, am 26. November 1844.
Konigl. Land= und Stadtgericht.

którzy do opisanych 8 wierzytelności i na nie wystawionych instrumentów jako właściciele, sukcessorowie, cessyonarze, zastawnicy lub też inne papiery posiadający, lub kto w ich prawa wstąpił, abytakowe wterminie na dniu 26 Marca 1845. zrana o 10. godzinie przed W. Assessorem

ruchomości Joski w Międzycho-

dzie Nr. 145. Vol. 34. pag. 349.

Rubr. III. Nr. 3. zapisane, na

dniu 14. Sierpnia 1804. r. ku-

pcowi Gabryelowi Hirszowi

w Skwierzynie sądownie cedowane, a pa dniu 22. Sierpnia 1804. r. są subingrossowane.

Wzywają się zatém wszyscy ci,

wiecznemilczenienakazane im będzie. Międzychód, d. 19. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sadu Głównego Leonhard oznaczo-

nym usprawiedliwieli, gdyż inaczej

zostaną z takowemi prekludowani, i

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kmieć Wincenty Meyer z Wiszanowa i niezamężra Apollonia Fleischer z Kuczkowa, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Listopada r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Międzyrzecz, dn. 26. Listop. 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Steckbrief. Die Nachtwachter= Frau Victoria Czymaństa geborne Ra= towsta hat fich von Ratay entfernt, nach=

List gończy. Wiktoria z Rakowskich Szymańska stróżowa, pomówiona o kradzież, z Ratai się oddaliła. bem fie eines Diebstahls verbachtig gesworben. Es ergehet hierdurch bas Erssuchen an sammtliche resp. Behorden, bie Sommansta, wo sich dieselbe betreten laßt, zu verhaften und an und abzuliefern. Ein Signalement kann nicht mitgetheilt werben.

Pofen, am 21. December 1844. Ronigliches Inquisitoriat.

Wzywamy wszelkie władze, aby Szymańską pojmać i do nas odstawić raczyły. Rysopisu jej żadnego nie mamy.

Poznań, dnia 21. Grudnia 1844.

Królewski Inkwizytoryat.

Die, 1. feinfier franchlicher Bein

- 7) Donoszę Szan. obywatelom, że od 26. Stycznia do 8. Lutego mnie w Ludomach pod Obornikami zastać mogą. Jeżeli amatorowie owiec i wtenczas zechcą chwilę odwiedzenia owczarni moich poświęcić naocznie się przekonać będą w stanie, że wszystko to, co praca i stałość sobie od natury wyjednać są zdolne, nie tylko za granicą ale na naszéj ziemi wykształcić i nawet obce narody zwyciężyć mogą. Zwielkiém zadowoleniem méj duszy tutej nadmienić sobie pozwalam, że podług odebranych wiadomości z 130 tryków w zeszłym roku w X. Poznańskiem, Król. Polskiem, Rossyi, Szląsku i Pomeranii z Ludom rozpruszonych, ani jeden dotąd nieupadł; jestto dowód zdrowia iowoc od 15. lat porządnie utrzymywanych xiąg zarodowych, których dostać można u x. P. Stefańskiego w Bazarze, a którekażdemu, co sumiennie pragnie dla innych owczarni wychowywać tryki, z szczerego polecam serca.

  Ignacy Lipski.
- 8) Wirtuoz S. Kossowski polecił mi przy swym odjeździe do Warszawy sprzedanie Violonceilo, fabryki Wiedeńskiej z r. 1762. (Sebastyano Dollinger). Instrument ten obok swej dokładności tem się jeszsze zaleca, że przez lat kilka ograny ręką sławnego artysty. Amatorowie zechcą się do mnie zgłosić. Miłosław, dnia 12. Stycznia 1845.

Mrowczyński, nauczyciel.

9) Portwein-Unzeige. Der Königliche Gesandte herr Graf v. Raczynskt zu Liffabon bat, um zu dem Berkehr zwischen Preußen und Portugal beizutragen, eine Quantitat Portwein an mich, zeinen unterzeichneten Bevollmächtigten, zum Berkauf gesendet. Des qu. Zweckes wegen wird dieser Wein zum Kostenpreise, a Quart 20 Ggr., in dem hiesigen herrenhause von dem Rendanten herrn hoffs mann verkauft. Gay bei Samter, den 10. Januar 1845. B. Arnous.

10) Die Wein=Mostrich=Fabrit von E. F. Progen & Comp. in Berlin, mit ihren Niederlagen in allen Provinzial=Hauptstädten der Königt. Preuß. Monarchie nnd mehreren Zollvereins. Staaten, zeigt hierdurch ergebenft an, auch bei herrn Rondttor F. B. Ziegter in Posen eine Niederlage ihres wirklich schonen, der Gestundheit hocht zuträglichen Fabrikats errichtet zu haben. Der sehr bedeutende Absatz macht es möglich, diesen Mostrich, der durch seine außerordentlich wohlthätigen Einwirkungen auf die Verdauung und die Gesundheit überhaupt, als das Vorzügslichste in dieser Art von allen geehrten Abnehmern anerkannt wird, zu den billigsten Preisen zu liefern. Die eingeführten in Flaschen besindlichen 5 Sorten sind folgende:

Dr. 1. feinfter frangofischer Weinmoftrich, a glasche 10 Ggr.,

Dr. 2. feinfter Friedrichftabter Beinmoftrich, (febr fcbarf), a 7 Ggr.,

Dr. 3. feinfter hollandischer Beinmoftrich, a 6 Ggr.,

Mr. 4. feinfter Duffeldorfer Beinmoftrich, a 5 Ggr.,

Dr. 5. feinfter Berliner Beinmoftrich, à 4 Ggr.,

und sind, um Berfälschungen vorzubeugen, die Flaschen mit den Etiketten der Fabrik versehen und mit dem Fabriksiegel verschlossen. (Leere Flaschen werden mit 1 Sgr. Erfatz zurückgenommen.) Der einmalige Versuch wird den verehrten Abnehmern gewiß die Ueberzeugung geben, daß dies in wenigen Sorten bestehende Fabrikat das beste ift, was nur in dieser Art geliefert werden kann; denn nicht die vielen Sorten, durch allerlei Veimischungen hergestellt, wie sie manche Fabrikanten eingeführt haben, zeugen von der Gute desselben, sondern die Hanptsache ist, wenn der Mostrich zur Beförderung der Gesundheit dienen soll, daß er möglichst naturell hergestellt werde, und mögen daher häusig die Beimischungen zur Erzeugung vieler Sorten der Gessundheit sehn nachtheilig sein.

p. Bent, Marft Nr. 82. vis à vis der Ctadtipaage.

<sup>11)</sup> Strobbute werben zum Bafchen und Moderniffren angenommen. Auch habe ich eine große Auswahl von Ballblumen und modernen Auffagen. Junge Damen, bie im Pugmachen geubt find, konnen sofort bei mir angestellt werden.

<sup>12)</sup> Zwei freundliche Parterre = Wohnungen find Graben Nr. 27. von Offern ab ermiethen. Das Nabere am Markte Nr. 45. im Laben.

<sup>13)</sup> heute Donnerstag ben 16. im Saale Friedrichsstraße Nr. 28. großer Ball mit und ohne Matten. Entre 10 Sgr. Damen, die von herren eingeführt wers ben, sind frei. E. Schulze.